6. Juni 1850.

128.

6. Czerwca 1850.

(1313)Konkurs = Ausschreibung.

Mro. 111. In Folge a. h. Entschliessung vom 9ten Janner 1850 wird für die Berwaltung der direkten Abgaben in Galizien und Krakau, dann für alle übrigen Finanz = Angelegenheiten in den genannten Kronsländern sowohl, als auch in der Bukowina eine Filial = Landes - Direkzion

Für folgende Dienstpläte bei diefer neuen Behörde wird der Kon-

fure bis langstene 20ten Juni ausgeschrieben:

1. Für zwei Ober = Finangrathsftellen mit bem Sahresgehalte von

2. Für den Fall, daß auf eine folche Stelle einer ber bereits ernannten Finangrathe ernannt murbe, fur die Stelle eines Finangrathes mit dem Gehalte von 2000 fl. und nach Umständen von 1800 fl.,

3. Fur ben Fall , daß in Folge ber Beforberung eines Finangfefretars eine Finangfefretarsstelle in Erledigung fame, auch für eine solche Stelle mit bem Jahresgehalte von 1400 fl. und nach Umftanden von

1200 ft.

Bugleich wird mit bemfelben Termine eventuell für ben Fall, wenn bei ber Besetzung einer Oberfinangrathe - ober einer Finangrathestelle ein hierlandiger Kameralbezirksvorsteher beruchfichtigt werden sollie, für eine hierlandige Kammeralbezirksvorsteherstelle, mit dem Titel und Charafter eines Kameralrathes und dem Jahresgehalte von 1800 fl. oder

1600 fl. hiemit ausgeschrieben. Die Bewerber um einen ber bezeichneten Dienstplate haben außer ber allgemeinen Eignung für den Konzeptdienst insbesondere jene für ben höheren Berwaltungsbienft im Finangfache nachzuweisen, und ihre Gesuche unter Beifügung ber Angabe, ob und mit welchem Angestellten der hierlandigen Finanzbehörden sie verwandt ober verschmägert find, mit den entsprechenden Belegen innerhalb bes gedachten Termins im Dienstwege

an das Landes = Prafidium zu leiten. Lemberg am 28. Mai 1850.

(1313)Konkurs = Kundmachung.

Nro 111. Für ben Konzeptdienst bei ber Finang=Landes = Direk-zion in Lemberg sind Konzipistenstellen mit dem Jahresgehalte in ben Ge haltsabstufungen von 700 fl., 600 fl. und 500 fl. sistemisirt worden.

Die Bewerber um eine folche Stelle haben außer ter allgemeinen Gignung für ben Ronzeptdienft auch jene für ben Bermaltungebienft im Finangfache nachzuweisen und ihre Gesuche unter Beifugung ber Angabe, ob und mit welchem Angestellten ber hierlandigen Finanzbehörben fie verwandt ober verschwägert sind, mit den entsprechenden Belegen innerhalb bes Termins bis Ende Juni 1850 im Dienstwege an die f. f. Finang-Landes Direkzion in Lemberg zu leiten. Lemberg am 28. Mai 1850.

Ronfurs = Rundmachung. (1313)

Mro. 111. Für ben Kangleibienst bei ber Finang - Lanbes - Direkzion in Lemberg find Ranglei - Offizialfiellen mit bem Jahresgehalte in ben Abftufungen von 700 ft., 600 ft. und 500 ft., bann Kangleiaffistentenstellen mit bem Sahresgehalte von 400 ft., 350 ft. und 300 ft. fiftemifirt morden.

Die Bewerber um eine folche Stelle haben bie Gignung gur Bollgiebung ber Ranglei- und Regiftratursgeschäfte nachzuweisen und ihre Gefuche unter Beifugung ber Angabe, ob und mit welchem Angestellten ber hierlandigen Finangbehörden fie verwandt ober verschwägert find, mit ben entsprechenden Belegen langstens bis Ende Juni 1850 an die f. f. Fi-

nang = Landesbirefzion in Lemberg ju leiten.

Sene Bewerber, welche bereits aus Anlag der Konfursausschreibung ber vereinten galigischen f. f. Rameral = Gefällen = Berwaltung vom 26ten Janner 1850 3.2647 um die Dienstposten ber oben bezeichneten Dienftfatheavrien Gesuche eingebracht haben, worüber ihnen eine Erledigung noch nicht gufam, haben innerhalb bes oben bezeichneten Termins blop die Er-Flarung einzubringen, ob ihre bereits eingebrachten Gesuche zugleich als Bewerbung für die in ber gegenwärtigen Konkursausschreibung angebeuteten Dienststellen anzuseben find.

Lemberg am 28. Mai 1850.

(1324)Konkurs-Alusschreibung.

Mro. 4454. Bei ber f. f. Bost Direfzion in Pesth ift eine prov. fontroll. Postoffizialenstelle mit bem Gehalte jährlicher 900 fl. C. M. und im Falle einer graduellen Borrudung eine fontrollirende Offizialen-Stelle mit 800 fl., beide gegen Erlag ber Kaugion im Betrage ber Besolbung zu besetzen.

Die Bewerber haben die gehörig bokumentirten Gesuche unter Rachweifung der Studien, der Renntniffe von der Postmanipulazion, der Sprachen und der bisher geleisteten Dienste, im Wege der vorgeseten Behörde bis 10ten Juni 1850 bei der k. k. Post- Direction in Pesth einzubrin-

gen und darin zu bemerken, ob und mit welchem Beamten bei bem Gin= gangs erwähnten Amte fie etwa, bann in welchem Grade verwandt ober verschwägert sind.

Von ber t. t. gal. Post-Direkzion.

Lemberg ben 30. Mai 1850.

(1317)Konfurs = Ausschreibung.

Nr. 4453. Bei dem f.f. Abfat - Poftamte in Tyrnau ift die Poft-Offi-gialen = Stelle mit dem Gehalte jahrlicher 600 fl. Gehalt bei ber f. f. Posterpedizion in Lundenburg, Die Offizialenstelle mit 500 fl. und bei ber Post-Direkzion in Pressburg eine Akzessistenstelle, alle gegen Erlag ber Rauzion im Betrage ber Besoldung zu besetzen.

Die Bewerber haben bie gehörig botumentirten Gesuche unter Nachweisung ber Studien, der Renntniffe von ber Postmanipulazion, der Spraden und ber bisher geleifteten Dienste im Bege ber vorgesetten Behorbe bis 6ten Juni 1850 bei ber f. f. Postbirekzion in Brunn und Pressburg einzubringen und darin zu bemerten, ob und mit welchem Beamten bei bem Gingangs erwähnten Amte sie etwa, bann in welchem Grabe verwandt oder verschwägert find.

Bon ber f. f. gal. Poft = Direkzion.

Lemberg am 30. Mai 1850.

(1291)Ronfurs = Rundmachung.

Mro. 26978. Bur Besetzung ber erledigten Stryer Rreishebammenstelle mit dem Wohnorte in Zurawno, welche mit der Bestallung jährlicher 50 fl. C. M. und freper Wohnung bestehend aus einem 3im=
mer, einer Kammer, Küche und Holzlage verbunden ist, wird der Kon= furs bis 15ten Juli b. 3. ausgeschrieben.

hebammen, welche biese Stelle zu erhalten munschen, haben thre biegfälligen Gesuche unter Beibringung einer beglaubigten Abschrift ihres Diploms und ber legalen Nachweifung ihres Alters, ber Kenntniß ber beutschen und der Landessprache, dann ihrer Moralität und bisher gelei= steten Dienste binnen ber festgesetten Frift bei bem Stryer f. f. Rreisamte anzubringen.

Bom f. f. galigifchen Lanbes-Bubernium.

Lemberg am 16. Mai 1850.

(1331)Rundmachung.

Mro. 24747. Bur provisorischen Befetung ber bei bem Magistrate in ber Kreisstadt Stryj erledigten Stelle eines ersten Affessors, womit ber Gehalt von Sechshundert Gulben Cov. Munge verbunden ift, wird biemit ber Konfurs ausgeschrieben,

Die Bewerber haben bis letten Juny 1850 ihre gehörig belegten Gesuche bei bem Stryer f. f. Kreisamte, und zwar, wenn sie schon an= gestellt find, mittelft ibrer vorgesetten Behorde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelft des Kreisamtes, in deffen Begirke sie

wohnen, einzureichen und sich über Folgendes auszuweisen:
a) über bas Alter, Geburtsort, Stand und Religion;

b) über die jurudigelegten Studien und erhaltenen Bahlfähigkeits = De=

c) über die Renntniß ber beutschen, lateinischen, ruthenischen und polnischen Sprache;

d) über das untabelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleiftung, und zwar so, daß barin feine Periode übergangen werbe;

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade fie mit den übrigen Beamten bes Magistrats verwandt ober verschwägert seien.

Lemberg am 14. Mai 1850.

(1331)Rundmachung.

Mro. 23820. Zur prov. Besetzung der bei dem Magistrate in ber Rreisstadt Kolomea erledigten Stelle eines Syndifus, womit ber Gehalt von Fünshundert Gulden C. M. verbunden ift, wird hiemit ber

Ronfurs ausgeschrieben. Bittmerber haben bis Ende Juni 1850 ihre gehörig belegten Gesuche bei bem Kolomeaer f. f. Kreisamte, und zwar, wenn sie schon angestellt find, mittelft ihrer vorgesetten Behörde, und wenn sie nicht in öffentlichen Diensten stehen, mittelft bes Kreisamtes, in bessen Begirke sie wohnen, einzureichen und sich über Folgendes auszuweisen:

a) über bas Alter, Geburtsort, Stand und Religion;

b) über die zuruckgelegten Studien und erhaltenen Wahlfähigkeits = De-

c) über bie Kenntniß ber beutschen, lateinischen, ruthenischen und pol-

nischen Sprache; d) über bas untadelhafte moralische Betragen, die Fähigkeiten, Berwendung und die bisherige Dienstleiftung, und zwar fo, bag barin feine Periode übersprungen werbe;

e) haben selbe anzugeben, ob und in welchem Grade sie mit den übrigen Beamten des Magistrates verwandt oder verschwägert seien.

Nom f. f. galiz. Landesgubernium.
Lemberg am 14. Mai 1850.

. Dziennik urzędowy

(1318) Konkurseröffnung. (1)

Mro. 4429. Mit Decret der wohllöblichen k. k. General Direction für Communicationen vom 12. Mai I. J. B. 2213-P. ist die provisorische Aufstellung einer Briefsammlung in dem Orte Szczerzec, Lemberger Kreises angeordnet worden, welche sich mit der Aufnahme und Bestellung von Correspondenzen und Fahrpostsendungen befassen wird.

Jur Besetzung der dortigen Briessammlerkstelle, mit welcher dis zu der, durch die Einführung des Briesmarkerverschleißes bedingten Regulirung allgemein gleichsörmiger Prozentual-Genüße provisorisch eine jährliche Remuneration von Fünfzig Gulden, dann der Antheil mit zehn Perzent vom ganzen Briesporto und fünf Perzent vom Porto sür Fahrpostsendungen gegen Abschluß eines halbjährigen kundbaren Bertrages und gegen Leistung einer Dienstraution von 200 fl. verdunden ist, wird der Conkurs dis Ende Juni d. J. mit dem Beisügen ausgeschrieben, daß die Bewerber ihre gehörig dokumentirten Gesuche, unter Nachweisung des Alters, der zurückgelegten Schulen, der Sprach und Postmanipulationskenntnisse, der hisherigen Beschäftigung und des tadellosen Lebenswandels im geeisgneten Wege hieramts einzubringen, und sich darin zugleich mit Bestimmtheit zu erklären haben, welches billigste Jahrespauschale sie für die Unterhaltung einer wöchentlich dreimaligen Postverbindung zwischen Szczerzec und dem 1½ Meilen entsernten Postamte in Derewacz mittelst reitender oder fahrender Bothen in Anspruch nehmen wollen.

Von der k. f. galiz. Postdirekzion. Lemberg am 29ten Mai 1850.

(1325) Ediftal = Vorladung.

Nro. 1323. Von Seite des k. k. Cameral-Dominiums Delatyn Stanislauer Kreises werden die ohne Bewilligung abwesenden im I. 1849 auf den Affentplat berufenen militärpstichtigen Individuen als:

Christen: Haus=Mro. 193 Michał Chałupenko, aus Lanczyn, 208 Anton Nowakowski, 160 Franz Lipiúski, Jakob Kunicki, **53** Olexa Tomiak, aus Delatyn, 153 163 Semen Harasymiuk, Michał Nebelluk, 117 Jakim Gnypiuk, 57 - 91 aus Dorna, 24 Dmytro Starunczak, aus Zarzycze, 54 Iwan Zagorczuk, Jurko Wasylkowski, 97 aus Krasna, Juben: 17 Jossel Mayer, Haus-Mro. aus Delatyn, **30** Jossel Streiter, Hersch Dicker, 39 104 Chaim Abosch, 289 Hersch Sobel, Moses Bandel, 301 317 Itzig Haber, Abraham Dunk, 320 David Landman, 203 Jossel Präming, 281 Itzig Würzberger, 14 Jossel Dicker, 39 41 Mendel Avner, 55 Benjaminn Kraushaar, Motel Bathhauser, 299 34 Chaim Rathschuh, 51 Schloma Bendit, Mortko Somer, 256Moses Streitmann, 30 Jossel Specinier, 107 Mortko Rathhauser, 299 104 Moses Mosch, Jura Avner, 213 Selig Sobel, 29 Jossel Bendit, Haus-Mro. 51 204 Abraham Sucher, Abraham Sobel, 289 Hersch Kamil, 19 277 Herzl Drath, Jura Blej, 320 72 Chaim wirzberger, David Blej, 248 28 Selig Petrauer, Iser Abosch, 45 315 Chaim Jury, 44 Jankl Beutel aus Lanczyn, Mortko Saphirstein, Mortko Vogel, 119 54 Abraham Sasirstein, 119 Josel Hilsenrath, 44 Mortko Bartfeld, 119 Mortko Krämer, 119 Moses Vogel, 54

Saus Nro. 25 Jankl Storch, aus Oslaw czarny,

25 Moses Korn,

49 Moses Streiter,

36 Jankel Engel,

28 Falek Brenner,

In luarm ma

aufgefordert, sich binnen 3 Monaten hieramts anzumelden und ihre Abwesenheit zu rechtfertigen, als widrigens jeder derselben nach Verlauf der Zeit als Rekrutirungsstüchtling angesehen und nach dem Patente vom J. 1832 behandelt werden würde.

Delatyn, am 30. Mai 1850.

(1323) Edictal-Worladung. (2)

Nro. 49 ex 1849. Bon Seiten der Konstripzionsobrigkeit Rozdziele gorne Bochniaer Kreises, wird der in Rozdziele gorne unter Hro. 36/2 im Jahre 1828 geborne Itzig Karton aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der ersten Einschaltung dieser Borladung, in seine Heimath zurückzukehren oder seine Abwesenheit zu rechtsertigen, als sonsten gegen ihn nach dem a. h. Auswanderungs-Patente versahren werden wird.

Rozdziele am 20. Mai 1850.

(1292) Ediktal=Vorladung. (2)

Nro. 7337. Bon Seite bes Sandecer f. f. Rreisamts werden nachstehende Rekrutirungsflüchtlinge ber Herrschaft Bieliczna, als:

Saus Nro. 25. Gabriel Izbiański,
--- 3. Wanio Cymbalak,
--- 9. Isidor Barilak,

welche seit längerer Zeit unwissend wo abwesend sind, hiemit vorgeladen binnen 3 Monaten in ihre Heimath zurückzukehren, und die unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gegen dieselben das vorschriftsmäßige Auswanderungs-Versahren eingeleitet werden würde.

Sandec am 18. April 1850.

(1330) © b i f t. (1)

Mro. 351. Vom Magistrate der Stadt Andrychau wird der militärpslichtige Jacob Schnitzer, Abraham Schnitzer und Smol recte Samuel Schnitzer, hiemit aufgefordert, binnen sechs Wochen hieramts zu erscheinen und sich über ihre unbefugte Abwesenheit zu rechtfertigen, wisdrigens selbe als Rekrutirungsslüchtlinge behandelt werden.

Magistrat Andrychau am 31. Mai 1850.

(1315) Rundmachung. (2)

Nro. 12023. Bom k. k. Lemberger Landrechte wird hiemit bekann gemacht, daß zur Befriedigung der Summe von 14000 fl. E. M. sammt 5% vom 15. Jänner 1843 zu berechnenden Zinsen, welche durch den gerichtlichen Bergleich vom 22. Februar 1843 z. 5949 der verstorbenen Vinzentia de Stanek Lucka zugesprochen wurde, nun aber im Erbschafts wege ins Tabulareigenthum ihrer minderjährigen Kinder Ludovica, Karoline und Pauline Łuckie überging, sammt den zugesprochenen Erekutionskosten im Betrage von 30 fl. E. M.; serner zur Befriedigung der durch das Urtheil vom 6ten September 1847 Zahl 17877 dem Herrn Wenzel Stanek zugesprochenen Summe von 14000 fl. Conv. Münze sammt 4% vom 14. April 1842 zu berechnenden Zinsen, und Gerichtskosten im Betrage von 13 fl. 47 kr. E. M., dann der früher in den Besträgen von 4 fl. 12 kr. E. M. und 20 fl. 47 kr. E. M. bereits zugesprochenen Erekutionskosten, und der gegenwärtigen mit 8 fl. 59 kr. E. M. zuerkannten Auslagen, die öffentliche Feildiethung der im Lemberger Kreise gelegenen Güter Wiszenka mit den Kolonien Sber= und Unter=Walddorf, in zwei Terminen d. i. am 20ten Juni 1850 und am 2ten August 1850 jedesmal um 10 Uhr Bormittags und unter nachstehenden Bedin=gungen, vorgenommen werden wird:

1tens. Bum Ausrufspreise wird ber gerichtlich erhobene Schätzungs= werth biefer Guter in dem Betrage von 96155 fl. C. M. angenommen, unter welchem die erwähnten Guter in den zwei ersten Terminen nicht

veräußert werden.

2tens. Der Kauslustige ist gehalten  $10^{\circ}/_{\circ}$  bes Schätzungswerthes, bas ist 9615 fl. 30 kr. C. M. im Baaren ober in Pfandbriefen der ga= lizisch=ständischen Kreditsanstalt als Nadium zu Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen. Das durch den Meistbiether erlegte Vadium wird zurückbehalten, und demselben in die erste Kausschillingsrate, welche ein Drittheil des Bestbothes beträgt, eingerechnet, den übrigen Mitstizitanten nach beendigter Lizitazion zurückgestellt.

Von der Erlegung des Vadiums im Baaren wird Hr. Venzel Stanek oder dessen Rechtsnehmer alsdann befreit, wenn er das Vadium pr. 9615 st. 30 fr. C. M. auf der Summe pr. 14000 st. C. M., zu deren Befriedigung die gegenwärtige Feilbiethung ausgeschrieben wird, landtässlich sicherstellt, und die Lastenfreiheit dieser Summe vor der Lizitations.

tommiffion gehörig nachweiset.

Itens. Der Bestbiether ist verbunden 1/3 des Kaufschillings binnen 30 Tagen, nach der Rechtskräftigwerdung des Bescheides, wodurch der Lizitazionsakt bestättigt werden wird, hingegen 2/3 des Kaufschillings binnen 30 Tagen, nachdem die Zahlungstabelle in Nechtskraft erwachsen sein wird, an das hiergerichtliche Berwahrungsamt zu erlegen, er ist zugleich verzpsichtet, dis zu dieser Zeit den Restaufschilling, mit der Berbindlichkeit die hievon entfallenden 5 % Zinsen vom Tage der phistschen Uebergabe der erstandenen Güter angesangen, halbsährig im Boraus an das hiergerichtliche Berwahrungsamt zu zahlen, auf diesen Gütern zu Gunsten der Hypothekar-Gläubiger landtässich sicherzuskellen.

4tens. Sobald der Käufer 1/3 des Kaufschillings erlegt und die restirenden 23 des Ka fichillinges nach der Vorschrift des 3ten Punktes auf eigene Kosten landtäslich sichergestellt haben wird, so wird ihm das Eigenthumsdekret der erkauften Güter ausgesertigt, dieselben ihm in den phissischen Best übergeben, alle auf den Güte.n haftenden Lasten mit Ausnahme der Grundlasten gelöscht, und auf den Kaufschilling übertragen. Zugleich wird besti mt, daß die Entschädigung für die aufgehobene Roboth und Unterthansschuldigkeiten, die der hohe Staatsschat oder Jemand Anderer ju gablen haben wird, gu dem Räufer gehöre.

5tens. Dom Tage ber phisischen Uebergabe ber erstandenen Guter, übernimmt der Raufer alle Grundlasten, Schuldigfeiten und Steuern, ibm

gehören aber auch alle Einkunfte.

Stens. Wurde ber Raufer ben im 3ten Punkte festgesetten Bedingungen nicht Genuge leiften, fo werden die erstandenen Guter auf feine

Wefahr und Rosten in einem einzigen Termine veräußert.

7tens. Könnten die erwähnten Güter in den zwei ersten Terminen nicht über ober wenigstens um den Schätzungswerth veräußert werden so wird für diesen Fall, Behufs der Festsetzung erleichternder Bedingungen eine Tagsahrt auf den Sten August 1850 um 4 Uhr Nachmittags bestimmt, zu welcher bie Sypothekar-Gläubiger mit ber Weisung vorgeladen werden, daß die Abmesenden als beitretend ber Stimmenmehrheit ber Anwesenden angesehen werden.

Stens. Der Bestbiether wird auch verbunden sein, die intabulirten Schulden nach Maß des angebothenen Kaufschillings zu übernehmen, wenn die Gläubiger vor der bedungenen Auffundigung die Bahlung nicht an-

Itens. Den Raufluftigen ift gestattet ben Schätungsaft, bas Birth. Schafte = Inventar und ben Landtafelauszug ber feilgebothenen Guter in

der hiergerichtlichen Registratur einzusehen.

Won dieser Feilbiethung werben die Hopothekar-Gläubiger nämlich: Herr Joseph Stanek, die k. k. Kammerprokuratur, Herr Johann Mussil, die mit der ersten österreichischen Sparrkasse vereinigte Verforgungs-Anstalt, Bert Mathias Meisner, Sr. Ferdinand Strachanowski, bann ber bem Wohnorte nach unbekannte Johann Stanek, und alle jene Gläubiger, die nach bewilligter Feilbiethung in die Landtafel tommen murben, ober benen ber gegenwärtige Bescheid aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, burch ben ihnen in ber Person bes herrn Abvokaten Leszczyński, mit Substituirung bes herrn Abvokaten Czajkowski aufgestellten Kurator verstandiget.

Aus dem Rathe bes f. f. Landrechtes.

Lemberg am 14. Mai 1850.

#### Obwieszczenie.

Nr. 12023. C. k. Sad szlachecki Lwowski niniejszem podaje do powszechnej wiadomości, że na zaspokojenie sumy 14,000 złr. m. k. z odsetkami po 5%, od 15. stycznia 1843 bieżącemi, ugodą sądową z dnia 22. lutego 1843 do l. 5949, ś. p. Wicencyi ze Stanków Łuckiej, przyznanej teraz na rzecz jej małoletnich spadkobierców Ludwiki, Karoliny i Pauliny Łuckich zaintabulowanej, tudzież kosztów egzekucyi w kwocie 30 złr. m. k., niemniej na zaspokojenie sumy 14,000 złr. m. k. z odsetkami 40/0 od 14. kwietnia 1842 bieżącemi, z kosztami prawnemi w ilości 13 złr. 47 kr. m. k. wyrokiem z dnia 6. września 1847 do l. 17877 p. Wacławowi Stankowi przysądzonej i kosztów egzekucyi dawniej w kwocie 4 złr. 12 kr. m. k. i 20 złr. 47 kr. m. k., teraz zaś w kwocie 8 złr. 59 kr. m. k. przyznanych, sprzedaż publiczna dóbr Wiszenka z koloniami Ober- i Unter-Walddorf w obwodzie Lwowskim położonych, w dwóch terminach, to jest dnia 20. czerwca i 2. sierpnia 1850 zawsze o godzinie 10tej zrana pod następującemi warunkami nastąpi:

1) Za cene wywołania ustanawia się wartość tych dóbr przez sadowe oszacowanie w sumie 96,155 złr. m. k., nizej której dobra zmiankowane w pierwszych dwóch terminach sprzedane nie beda.

2) Mający chęć kupienia obowiązany jest 10 od sta ceny szacunkowej, to jest 9615 złr. 30 kr. m. k. w gotówce lub też w listach zastawnych galic. instytutu kredytowego jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej złożyć, zadatek ten przez najwiecej ofiarującego złożony zatrzymany i w pierwszą rate ceny kupna ½ części ofiarowanej ceny wynoszącą wrachowany, drugim zaś współlicytującym po ukończeniu licytacyi zwrócony bedzie, od złożenia zadatku w gotowiżnie uwalnia się p. Wacława Stanka lub jego prawonabywce, żeli tenże zadatek w kwocie 9615 złr. 30 kr. m. k. na sumie 14.000 złr. m. k., na której zaspokojenie niniejsza licytacya jest rozpisana, tabularnie zabezpieczył i powyższą sumę przed komisyą licytacyi jako od ciężarów wolną, udowodni.

3) Najwięcej osiarujący obowiązany będzie, 1/3 cześć ceny kupna w przeciągu 30 dni od nabycia mocy prawnej rezolucyi akt licytacyi potwierdzającej, <sup>2</sup>/<sub>3</sub> zoś ceny kupna w przeciągu 30 dni od na-bycia mocy prawnej rezolucyi i porządek wypłacenia wierzycieli oznaczającej, do tutejszego składu sądowego złożyć, do tego czasu zaś resztująca cene kupna z obowiązkiem płacenia półrocznie z góry do tutejszego depozytu procentów po 5% od dnia fizycznego posiadania przez niniejsza licytacye nabytych dóbr na tychże dobrach na

korzyść wierzycieli intabulowanych zabezpieczyć.

4) Jak tylko kupiciel <sup>1</sup>/<sub>1</sub> część ceny kupna złoży, resztujące zaś <sup>2</sup>/<sub>3</sub> części ceny kupna według przepisu punktu 3go własnym ko-sztem tabularnie zabezpieczy, wtedy mu dekret własności kupionych dóbr wydany, fizyczne posiadanie tychże oddane i wszelkie cieżary z dóbr kupionych, wyjawszy ciężary gruntowe zmazane, i na cene kupna przeniesione beda. Oraz postanawia się, że wynadgrodzenie za zniesiona paúszczyzne i daniny poddaucze ze strony wysokiego Rzadu lub kogo innego zapłacić się mające, do kupiciela należyć

5) Od dnia fizycznego posiadania kupionych dóbr przyjmuje kupiciel wszelkie gruntowe ciężary, obowiązki i podatki, oraz należą do niego wszelkie dochody.

6) Jeżeliby kupiciel warunkom w 3 punkcie ustanowionym zadosyć nie uczynił, natenczas kupione dobra na jego koszt i niebez-

pieczeństwo w jednym terminie sprzedane będą.

7) Gdyby pomienione dobra w dwóch pierwszych terminach ani zwyż ani za cenę szacunkowa sprzedane nie były, na ten wypadek w celu ułożenia warunków ułatwiających przeznacza się dzień 8go sierpnia 1850 o god. 4 popołud., w którym zabezpieczeni wierzyciele pod tem zastrzeżeniem stawić się mają, iż nieobecni jako przystępujący do większości głosów uważani będą.

8) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie długi na dobrach kupionych intabulowane w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąć, gdyby wierzyciele przed zastrzeżonym wypowiedzenia termi-

nem wypłaty przyjąć niechcieli, zresztą

9) Cheć kupienia majacy akt szacunku, inwentarz ekonomiczny i wyciąg tabularny na sprzedaż wystawionych dóbr w tatejszej regi-

straturze przejrzyć mogą.

O rozpisaniu licytacyi uwiadamia się hypotekowanych wierzycieli mianowicie: P. Józefa Stanka, c. k. prokuratorye, instytut zaopatrzenia z pierwszą austryacką kasą oszczedności połączony -P. Macieja Meisnera, P. Ferdynanda Strachanowskiego, nareszcie miejsca pobytu niewiadomego Jana Stanka i wszystkich wierzycieli, którzyby później do Tabuli kr. weszli lub którymby powyższa uchwała z jakiejkolwiek przyczyny przed terminem doręczoną być nie mogła, przez kuratora P. adwokata Leszczyńskiego, któremu P. adwokat Czajkowski za substytuta dodany zostaje.

Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego.

We Lwowie, dnia 14. maja 1850.

(1307)Rundmachung.

Mro. 5419 ex 1850. Bom f. galig. Sandels= und Wechselgerichte wird jur Befriedigung ber Forberung ber Sossel Chamajdes mit 300 ft. C. M. sammt 4%, Zinsen vom 5. März 1846 und Erecutionskoften 4 fl. 14 fr. C. M. und 7 fl. 12 fr. C. M. die öffentliche Feilbiethung bes für Aron Kaj über bem Saufe Nro. 516 3/4 intabulirten Rechtes zum lebenslänglichen Bezug ber Einkunfte bieses Saufes und zur freien Verwaltung besselben unter bem Schätzungswerthe und in einem einzigen auf ben 8. Juli 1. 3. um 4 Uhr NM. bestimmten Termine biergerichts unter nachstehenden Bedingungen abgehalten werben:

1) Das obbezeichnete Recht wird um was immer fur einen Anboth mit Bestimmung des erften Anbothes jum Ausrufspreise veraußert merben.

2) Jeber Raufluftige hat als Babium ben Betrag von 100 ff. CD. im Baren oder in galizischen Pfandbriefen sammt Coupons zu Sanden ber Licitations-Commission zu erlegen; bieses Wadium wird dem Ersteher in ben Raufschilling eingerechnet, ben übrigen Mitligitanten nach gefchloffener Licitation zurudgestellt merben.

3) Der Raufer muß bie auf bem erstandenen Rechte haftenben Schulben, so weit sie mit bem Raufschillinge gedeckt find und die Glaubiger die Zahlung vor der etwa bedungenen Zahlungsfrist anzunehmen sich weigern follten, übernehmen, wogegen die bergeftalt übernommenen Schulben in den Kaufschilling werden eingerechnet werden.

4) Der Räufer ift gehalten binnen 30 Tagen nach Erhalt ber Ber= ständigung von der gerichtlichen Genehmigung des Licitationsactes den Kaufschilling mit Abschlag des Badiums und der nach Absat 3 etwa

übernommenen Schulden gerichtlich zu erlegen.

5) Sollte berfelbe ben Licitationsbedingungen ad 3 und 4 nicht Genüge thun, fo wird auf seine Gefahr und Roften bie Relicitation in einem einzigen Termine und zwar auch unter bem Schähungswerthe vorgenommen werden, mogegen demfelben, wenn er ben Licitationsbedingungen nachgekommen fein wird, bas Gigenthumsbekret zum erstandenen Rechte ausgefolgt, derfelbe mit dem Eigenthume davon intabulirt, und alle Laften mit Ausnahme ber nach Abfat 3 übernommenen Schulben auf ben Kaufschilling werben übertragen werben.

Lemberg am 2. Mai 1850.

### Obwieszczenie.

Nr. 541911850. Król. gal. Sad handlowy i wekslowy podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie wygranej przez Sossel Chamajdes sumy 300 złr. m. k. z odsetkami po 4/100 od 5. marca 1846 roku liczyć się mającemi i kosztami egzekucyjnemi w ilości 4 złr. i 14 kr. m. k. i 7 złr. 12 kr. m. k. przyznanemi, publiczna sprzedaż zaintabulowanego na domie pod Nr. 5163/4 na rzecz Arona Kay prawa pobierania dożywotnie dochodów i wolnej administracyi tego domu niżej ceny szacunkowej i w jednym terminie t. j. na dniu 8. lipca b. r. o godzinie 4 po popołudniu w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami odbędzie się:

1) Prawo powyż wymienione za jakakolwiek cene sprzedane będzie, a za cenę wywołania przyjmuje się ta ilość, jaką z kupują-

cych który poda.

2) Każdy chęć kupienia mający obowiązany jest zakład w ilości 100 złr. m. k. w gotowych pieniadzach, lub w listach zastawnych w raz z kuponami do rak komisyi licytacyjnej złożyć; tenze zakład kupicielowi w cenę kupna wliczonym będzie, innym zaś współlicytującym wróci się.

3) Kupiciel obowiazany jest długi na prawie - ktore nabedzie, ciężące o ile takowe w cene kupna wejdą i wierzyciele wypła-

ty przed umowionym terminem odebrać nie zechca, na siebie przyjąć, a ciężary tym sposobem przyjęte w cenę kupna wliczą się.

4) Kupiciel obowiązanym będzie w przeciągu 30. dni po otrzymaniu zawiadomienia o sądowem potwierdzeniu aktu sprzedażycenę kupna, odtrąciwszy zakład i ciężary w ustępie 3. wymienione

do depozytu sądowego złożyć.

5) Gdyby kupiciel warunkom sprzedaży w ustępach 3. i 4. ustanowionym zadosyć nie uczynił, wtedy na jego niebezpieczeństwo i koszta relicytacya w jednym tylko terminie a to nawet i niżej ceny szacunkowej nastąpi; gdy zas warunki one wypełni, natenczas mu dekret własności do nabytego prawa wydanym, a wszystkie cięzary, wyjąwszy długi, które podług ustępu 3. na siebie przyjmujena cenę kupna przeniosą się.

Lwów dnia 2. maja 1850.

Rundmachung. (1306)

Mro. 4921 ex 1850. Bom f. galig. Merkantil- und Wechselgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Anfuchen bes Israel Back und ber Gittel Dresner wider S. Johann und Joseph Witwicki gur Befriedigung des aus ben ursprüglichen vier Wechselforberungen pr. 913 fl., 2040 fl., 2575 fl. und 3824 fl. C. M. noch aushaftenden Refibetrages von 1642 ft. 40 fr. C. M. f. D. G. die öffentliche Feilbiethung ber fur Johann Witwicki über den Gutern Lukawica nizna ober dolna hypothegirten Summen pr. 650 Duft., 7000 fl. und 8000 fl. C. M. in bem einzigen dritten auf den 16. Juli 1850 4 Uhr Nachmittags bestimmten Termine hiergerichts abgehalten werden wird, gegen nachfolgende Bedingnisse:

1) Zum Ausrufspreise wird der erste Anboth angenommen.

2) Die Summen werden einzeln und zwar: am ersten die Summe pr. 650 Dukaten, dann jene pr. 7000 fl. endlich die Summe pr. 8000 fl. C. M. ausgebothen und wird nach Verkauf einer Summe zur weiteren Beräußerung nur in fofern geschritten merben, als ber erzielte Erlös jur Befriedigung der Executionsführer nicht zureichen follte.

3) An Vadium hat jeder Kaussustige 3 00 des Nominalbetrages zu Händen der Licitations-Commission zu erlegen. Dieses Badium wird dem Meiftbiether in den Kaufschilling eingerechnet, ben übrigen Licitanten aber

alsbald zurückgestellt werden.

4) Vom Erlag des Vadiums bleiben nur die Grecutionsführer in sofern befreit, als fie ben Nadiumsbetrag über ihre Forderung Iten Orts tabularmäßig versichert und hierüber den Beweis mit dem Tabularauszug geliefert haben werden.

5) Der Ersteher ift gehalten, ben Raufschilling binnen 30 Tagen nach Erhalt der Verftandigung von der gerichtlichen Genehmigung bes Li-

citations-Actes zu Gerichtshanden einzuzahlen.

6) Auch ist er gehalten biejenigen über ben Summen versicherten Glaubiger, welche die Zahlungkannahme ihrer Forberungen vor ber etwa bedungenen Auffündigung verweigern follten, nach Maßgabe feines Anbothes, in wie fern diefer zu ihrer Bedeckung ausreicht, zu übernehmen und die dermassen übernommenen Forderungen werden ihm in den Kaufschilling eingerechnet werden.

7) Sobald ber Raufer ben Licitationsbedingungen nachgekommen sein wird, wird ihm das Eigenthumstecret zu den erkauften Summen ausgefolgt, und alle barauf haftenden Lasten mit Ausnahme ber nach Ab-

sat 6 zur Zahlung übernommenen Posten extabulirt werben.

8) Sollte er dagegen den Licitationsbedingungen nicht nachkommen, so wird auf seine Gefahr und Rosten die Relicitation in einem einzigen Termine ausgeschrieben und in biesem die Summen auch unter bem Rennwerthe hintangegeben werben.

9) Der Tabularstand ber Summen kann entweder in ber hiesigen Landtafel eingesehen, oder aus dem in den diefgerichtlichen Registraturs-Acten aufbewahrten Tabular = Auszuge entnommen werben.

Lemberg am 25. April 1850.

### Obwieszczenie.

Nr. 4921. Ze strony kr. gal. Sadu handlowego i wekslowego niniejszem czyni się wiadomo, iż na żądanie Izraela Back i Gittli Dresner przeciw PP. Janowi i Józefowi Witwickim, na zaspokojenie należytości 1642 zr. 40 kr. m. k. z przynależytościami publiczna licytacya Sum 650 Duk. 7000 zr. i 8000 zr. m. k. na dobrach Łukawica niżna lub dolna, na rzecz P. Jana Witwickiego zahypotekowanych, w jednym terminie na dzień 16. lipca 1850 o godzinie 4tej popołudniu przeznaczonym w tutejszym Sądzie pod następującemi warunkami przedsięwzietą będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się pierwsza oferta.

2) Sumy te pojedyńczo, a to najprzód suma 650 Duk., potem 7000 zr. a na ostatek 8000 zr. w m. k. przedawać się będa, i po sprzedazy jednej Sumy dalsza licytacya tylko wtedy przedsiewzieta będzie, jeżeliby otrzymana cena kupna na zaspokojenie egzekucy a prowadzących nie była dostateczna.

3) Chęć kupienia mający obowiązani będą 3% nominalnej wartości jako zakład do rak komisyi licytującej złożyć, który najwięcej osiarującemu w cenę kupna wrachuje się, zaś innym kupującym na-

tychmiast zwróci sie.

4) Od złożenia zakładu uwolnieni są egzekucye prowadzący, jednakowoż tylko wtenczas, gdy wyciągiem tabularnym wykażą się, że kwote zakładu na swojej pretensyi w pierwszem miejscu tabularnie zabezpieczyli.

5) Kupiciel obowiązanym będzie całą ofiarowaną cenę kupna w 30 dniach po doreczeniu zawiadomienia o zatwierdzeniu aktu li-

cytacyi, do składu tutejszego Sadu złożyć; również

6) kupiciel obowiązanym będzie owych wierzycieli tabularnych którzyby należytości swojej przed umówionym czasem wypłaty odebrać nie chcieli, w miarę ofiarowanej ceny kupna o ileby ta na ich

zaspokojenie wystarczała, na siebie przyjać, któreto przyjete pretensye jemu w cene kupna wrachowane beda.

7) Jak tylko kupiciel warunki wyżej ustanowione dopełni, dekret własności do sprzedanych sum otrzyma, a wszystkie ciężary z tychże sum, wyjawszy w pozycyi 6) nadmienione, wykreślone beda.

8) Gdyby zaś najwięcej ofiarujący powyższym warunkom zadość nieuczynił, natenczas na jego koszt i niebezpieczeństwo powtórna sprzedaż w jednym terminie rozpisaną i w tymże wspomnione sumy nawet niżej swej imiennej wartości sprzedane będą.

9) O tabularnym stanie tychże Sum można się lub w tutejszej Tabuli krajowej przekonać, albo z wyciągu tabularnego w tutejszej

registraturze się znajdującego, wiadomość powziąć.

Lwów dnia 25. kwietnia 1850,

Lizitations=Ankündigung. Rro. 3662, Für die neugebaute Rirche in Osielec, Makower Berrschaft in dem Wadowicer Kreise sind nachstehende Gegenstände neu berbeizuschaffen, als:

1. Un Ginrichtungsfluden:

a) Ein Hochaltar vom Kirchenfußboden 17 Schuh und vom Altartisch 11 Schuh bis jum außersten Rande des Gebalfes boch, mit einem Mittelrifalite 9 Schuh 3 Zoll breit und 6 Zoll vorstehend, bestehend aus zwei Lefenen nach einer antiken korinthischen Ordnung, nebst einem entsprechenden Aufsat ungefähr 6 ½ Schuh hoch in der ganzen Breite des Altars, und dem Antipodium 15 Schuh breit und 8 Schuh tief mit 2 Trittstuffen, dann einem Tabernakel und der gegliederten Rahme zur Aufnahme des 4' 10" br. und 8' 9" h. Altarbildes. Alles ift vom gesunben Nadelholze, die beiden Lesenenkapitäle und die Ornamente im Frieß so wie auch einige Glieder im Gebälke, in der Altar = Nahme, in dem Tabernakel ic. echt vergoldet, sonst aber der Grund mit filbergrauer Del= farbe geschliffen und mit hellem Lad überzogen, herzustellen.

5) Ein Seitenaltar von Rirchenfußboden 14 1/2 Schuh und vom Altartisch 11 Schuh hoch und 71, Schuh breit mit zwei Edlesenen nach einer antiken jonischen Ordnung nebst einem ungefähr 4 1/2 Schuh hohen Auffat, dann dem 8 1/2 Schuh breiten 5' 9" tiefen Antipodium mit einer Trittstuffe und ber Rahme fur das 3' 10" br. 7' 9" h. Altarbild ohne Tabernatel, fonft ift aber alles fo wie beim vorstehenden berguftellen.

c) Kanzel im außeren Durchmesser 3 1/2 Schuh breit mit einer 9 Schuh hohen 2 1/2 Schuh breiten Aufgangsstiege fammt ber üblichen Ui= berdachung, alles vom gefunden Radelholze mit den unentbehrlichsten vergolbeten Bilbhauerarbeiten verziert, fonft aber mit einem Delanftrich wie bei den Altaren berzustellen.

d) Gin Beichtstubl bestehend aus einer Ruchwand und dem Mittelrifalite 3' 3" br. für den Sit des Beiftlichen fammt allen üblichen Ginrichtungen aus Nadelholz mit filberweißem Oelfarbenüberzug herzustellen.
e) Ein Dockengelander 21 Schuh lang aus hartem Holze mit einer

zweiflügelichten Mittelthur sammt weißem Delfarbenüberzug herzustellen. n 18 Stud Rirchenbanke 8' l. von weichem Holze mit Sigbrettern,

Knieschemmeln, Pulten, Rückwänden, Fachbrettern und Böden. g) 1 Schubladenkasten 5 1/2 Schuh lang 3 Schuh tief 4' hoch mit

4 Schubläden sammt Beschlag und Oclanstrich.

h) 1 zweislügelichter Kleiderkasten vom weichen Solz mit Delanstrich und Beschlag 6' h. 4' br.

i) 1 fleinerer zweiflügelichter Raften vom weichen Solze mit Delanstrich und Beschlag in Fächern zur Aufbewahrung der Bücher und Gefaße.

k) 1 Bethstuhl vom weichen Holze mit Pult und Kniebrett vom

weichen Solz 2 Schuh breit 3 Schuh hoch, fammt Delanstrich.

1) 1 ordinare Tragbahre schwarz angestrichen. m) 1 Ratafalt bestehend aus 3 Stuffen und einem Requiemsarge

vom weichen Solze schwarz angestrichen. II. Un fteinernen Requifiten.

a) 2 Weihmafferkesseln kleinerer Gattung beim Kircheneingange von Granit oder schwarzem Marmor sammt Einmauerung.

III. An hölzernen Requisiten. a) 1 großes Prozessions = Krucific.

b) 1 kleine Statue Jesu - Christi des Auferstandenen.
c) 1 großer Leuchter für die Osterkerze.

d) 6 hölzerne Ratafalkleuchter 3 Schub bod.

e) 1 Ratafalk = Kreuz mit dem Körper Christi, lakirt. IV. An metallenen Requisiten.

a) 1 Altar = Krucifix von Gußeisen 3 1/2 Schuh mit dem Körper Chrifti auf einem Poftament.

b) 1 ähnliches Krucifir 2 Schuh hoch.

c) 6 messingene Leuchter 2 1/2 Schuh hoch im Feuer vergoldet.

d) 9 ähnliche Leuchter 2 Schuh hoch.

e) 2 Stud Laternen fur Prozessionen von Weißblech auf Tragstangen sammt Delanstrich.

f) 1 Sanglampe von Paffong in getriebener Arbeit 21 3off im Durchmesser breit, 2 Schuh hoch nebst einer  $5^{1/2}$  Klafter langen Schnur. g) 1 Pacificale mit bem Rorper Christ 18" h. im Feuer verfilbert.

h) 1 Lavatorium sammt Beden von Messingblech.

i) 1 tupferner Weihbrunnkeffel verzinnt, beiläufig 6 Pfund schwer. k) 1 Taze sammt ein Paar Ampeln für Baffer und Bein, erftere von Binn, Die letteren von Glas.

1) 2 Lichtscheren größerer Gattung.

m) 1 größere Gloce an ber Sakriftei beilaufig 6 Pfund ichmer. sammt Befestigung an der Mauer und der Zuggurte.

n) 2 fleinere Sandgloden 2 Pfund ichwer. o) 1 eiferne Form jum Softienbaden fammt innerer Gravirung. p) 1 eiferne größere und fleinere Form jum Softienausstechen von

Gifen, unten geftählt.

q) 1 Relch mit filberner 12 Loth schweren Ruppe , der Fuß von Meffing, in- und auswendig im Fener vergoldet, und einer im Fener vergoldeten Patene.

r) I Pixis sammt Deckel zur Aufbewahrung bes Romunifants von

Meffing versilbert und im Innern im Reuer vergoldet.

s) I Rauchfaß fammt Schiffel und Löffel von getriebenem Pactfong versilbert.

t) 10 messingene Wandleuchter.

### V. An Apparamenten.

a) 1 Tragbimmel vom rothen Bollenbamaft 5' lang, 3' breit, ein= gefaßt mit Lioner-Borten und bergleichen Frangen fammt 4 Tragftaben.

b) 1 Umbraculum monstrantiae auf Canva gemablen 3' boch, 2'

breit mit Postament vom politirten Solz.

e) 1 feine Alba von Perfal unten an ben Aermein mit Spifen

d) 1 ordinare Alba von Leinwand mit schmalen Spigenbefat ohne Rittai.

e) 1 Chorhemden von Perfal mit leinwandenen Spigenbesat.

f) 2 Gurtel von Wolle mit Quaften,

g) 2 Bireti von Manfchefter,

h) 4 feine Sumeralien von Leinwand. i) 4 ordinare Sumeralten von Leinwand,

k) 8 Corporalien von Perkal mit Spipen beset,

1) 16 Purisicatorien von Leinwand

m) 6 Sandtücher jedes 23/4 Ellen lang, n) 4 feine Altartucher von Leinwand mit Besatz von Franzen.

o) 10 ordinare

p) 1 weißer Festornat von Croisée in Dessins fammt Bugebor ale: Casala, Manipulare, Stola, Vela, Palea und Bursa.
q) 1 bto. bto. jum täglichen Gebrauch

jum täglichen Gebrauche,

r) 1 bloletter Festornat von Croisée wie früher,

gum täglichen Gebrauche,

t) 1 rother Festornat von Manschester,

orbinar, u) 1

v) 1 Kansel jum Tragen des Allerheiligsten bei Krankenbesuchen von Wollendamaft,

w) 1 chawlmaßige Vela von Seidenstoff jede 4 Ellen lang mit

Franzen befett,

x) 1 rothes Altartud,

y) 1 schwarzes Bahrtuch mit dem weißen Kreuz.

#### VI. An Büchern:

a) 1 Megbuch mit Einband von Leder. — b) 1 Megbuch de Requiem. — c) 1 Evangelienbuch. — d) Rituale et Cantionale. — c) Processionale. — f) 2 fleine Rituale. — g) 2 Nortalien von Marmor. — h) 2 Altar = Canon = Tafeln in schwarzen Rahmen 20 Zoll lang, 15 Roll hoch fammt Glas - 2 bto. fleinerer Gattung 13 Boll boch, 10 Boll breit.

VII. An Orgeln:

a) 1 neue Orgel mit 45 Tasten im Manual und 22 Tritten im Bedal, dann 9 Mutationen, wovon 4 auf Holz vorgerichtet find in einer beiläufigen Große von 5 Chuh Breite und 8 Schuh Bobe.

VIII. An Sehlge malben:
a) 1 Hauptaltarbild 4' 10" breit, 8' 9" hoch den heiligen Franz Serasicus darsiellend. — b) 1 Seitenaltarbild 3' 10" breit, 7' 9" hoch die Simmelfahrt Mariens barfiellend.

IX. An Gloden:

a) 1 gropere Gloce 6 Wiener Bentner ichwer. - b) 1 mittlere

"4. bto. c. 1 fleinere" bto. fammt allem Bugebor.

Wegen Lieferung aller vorsiehenden Gegenstände im Unternehmungswege mit Ginfdluß ber Abstellung und ber betreffenden Aufstellung wird hiemit bis zum 28. Juli I J. 10 Uhr Bormittags eine Confurrenz-Berhandlung mittelft schriftlicher Offerten unter ben nachstehenden Bedin-

gungen ausgeschrieben :

1tens. Jede auf einem 6 kr. Stempelbogen auszufertigende Of-ferte muß mit der Auf drift "Anboth auf die Beischaffungen für die Osielever Kirche im Wadowitzer Kreise" versehen und wohlversiegelt fein, nebfibem genau ben Gegenstand angeben, deffen Lieferung ber Offertleger übernehmen will, da es Jedermann frei gestellt wird, entweder inegefammt alle beiguschaffenden oder nur einzelne Gegenstände zu übernehmen.

2tens. Bei jedem Gegenstande inuß abgesondert der Ginzelnpreis, ale auch am Schluff: bie mit Buchftaben auszuschreibende Befan mtvergutung, die bafür verlangt wird, angesett fein.

3tene. Ift dabei die Zeit, binnen welcher die Lieferung bewirkt

werden kann, anzugeben, und 4tens. Die Erklärung beizufügen, daß ber Offerent fich verbin lich macht, fur ten Fall, ale beffen Efferte angenommen werten follte, gleich nach erhaltener Aufforderung, das 10% Badium von jenem Gesammtbestrage, den er als Vergütung verlangt, zi erlegen, und daß er mit diesem Badium bis zur vollständigen Erfüllung der übernommenen Verpflich=

tung verantwortlich und ersabpflichtig bleiben will.

Stens. Debitbei find ben Offcrenten, um erfeben gu konnen, in melcher Art und Beschaffenheit die Lieferungen ju erfolgen haben, über alle jene Wegenstände, die zur Lieferung übernommen werden wollen, für die Abtheilungen I., II., IV., VII., VII., IX. leicht stizzieten Zeichnungen nebst Angabe der dießfälligen Maße oder Gewichte, für jene der Abtheilung V. Die Mufterftoffe und Beschreibung, und fur iene ber Abtheilung VI. bloge Beschreibungen bei ulegen, welche Belege insgesammt mit dem Siegel und in wieferne es möglich ift, auch mit ber eigenhändigen Unterschrift des Offerenten zu versehen find.

Gtens, Auch hat ber Offerent auf eine glaubmurdige Art feine Sa-

higfeit und Berläßlichkeit zu biefer Unternehmung nachzuweisen.

7tene. Duß ferner ber Offerent bie Erklarung geben, daß er bei Nichtzuhaltung ber übernommenen Berbindlichkeit fich ben politischen Zwangsmaßregeln zu fügen, bereit ift, und endlich

Stone. Ift jebor Offerte bie eigenhandige Fertigung bes Offerenten mit bem Bor- und Bunamen, mit dem Stand und Mohnorte beizuseben.

Unter allen ben einlaufend n Offerten erhalt jene bie Bestättigung, welche fich hinsichtlich ber besten Beschaffenheit ber einzuliefernden Begenfante, bann ber furgeften Lieferungezeit und bes geringften Preifes als die vortheilhafteste herauestellen wird.

Offerten, welche nicht in der hier vorgezeichneten Art ausgestellt, ober aber nach der oben bezeichneten Frist überreicht sein werben, wer-

den unbeachtet bleiben.

Die nabere Renntnig in biefer Angeleg nbeit fann fich burch Ginsicht in den Planen und in den Kostenüberschlägen oder aber durch un-mittelbare Anfragen beim Kreis-Ingenieur verschafft werden.

R. f. Rreisamt Wadowice ben 30. April 1850. Edler von Loserth.

### f. f. Gubernialrath und Rreishauptmann.

Rundmadjung.

Mro. 26307. Bei der am 3. Mai 1850 in Grodek für den Lemberger Preis vorgenommenen Bertheilung ber Pferde - Pramien find nachbenannte Pferdezüchter mit dem gesetlichen Pramium betheilt worden :

1) Mit bem Pramium von 16. Dufaten im Golde Joseph Lenius aus Ebenau, Herrschaft Czerlany Saus-Nro. 17 fur ein Bengstfollen.

2) Philipp Wacht aus Neu-Chrusno, Berrichaft Szczerzec Saus-Mro. 15 für ein Stuttenfollen.

Mit bem Prämium von 10 Dufaten :

3) Heinrich Knippel aus Winniki, Haus-Nro. 3 fur ein Stuttenfollen.

4) Philipp Mauer aus Dornfeld , Gerrichaft Szczerzec Saus-Dir,

17 für ein Sengstfollen.

Mit bem Pramium von 8 Dufaten.

5) Johann Schein aus Brunndorf, Berricaft Kiernica Saus-Mro.

221 für ein Stuttenfollen.

6) Johann Deringer aus Winniki Saus - Mro. 9 für ein Stuttenfollen.

Mit bem Prantum von 6 Dufaten : 7) Jakob Berthold aus Rosenberg, herrschaft Szczerzec Saus-

Mro. 3 fur ein Stuttenfollen. 8) Lorenz Bisanz aus Einsiedel Herrichaft Humienicc, Haus-Nro.

7 fur ein Stuttenfollen. 9) Joseph Kaufmann aus Potschendorf, Saus : Rro. 54 fur ein

Stuttenfollen. 10) Daniel Bisanz aus Rosenberg, Berrschaft Szczerzec Saus-Mro.

11 für ein Stuttenfollen.

Mit bem Pramium von 5 Dufaten:

11) Adalbert Wojciechowski, aus Vorderberg gerrichaft Kiernica Saus - Dro. 10 fur ein Stuttenfollen.

12) Wasil Mandzik aus Piaski, Berrichaft Szczerzec Saus-Rro.

56 fur ein Stuttenfollen.

13) Karl Jung aus Winniki, Saus : Dro. 27 fur ein Stutten-

14) Jakob Bisanz aus Rosenberg, Berrichaft Szczerzec, Baus-Mro. 2 für ein Stuttenfollen.

Bom f. f. galig. Landesgubernium.

Lemberg am 16. Mai 1850.

(1163)E bift. Dro. 19332, Bom Bucowinaer f. f. Ctabt- und Landrechte mirb

hiemit bekannt gemacht, daß rachdem die mit dem Befchluffe vom 30ten Juni 1849 jur Bahl 7011 an eordneten Ligitazione - Tagfahu gen rom 18ten Oftober und 29ten November 1849 fruchtlos abliefen, fo wird nunmehr im Grunde bes gerichtlichen Bergleiches dto. 14. Marg 1846 Bahl 3885, Lachdem Israel Juster erleichternde Bedingniffe in Borfchlag brachte, jur Bereinbringung :

a) der laut 2. Punktes bieses Vergleichs dem Bittsteller vom herrn Michael v. Cojan von der verglichenen Geldrestforderung pr. 2000 fl. C. M. gebührenden 2/3 d. i. des Betrages von 1333 fl. 20 fr. CM. sammt 5 % Zinsen vom 13. März 1846 gerechnet, und

h) ber mit bieglandrechtlichen Befchluffe vom 5ten Marg 1849 Babl 3312 jugesprochenen Exekutionekoften pr. 6 fl. 21 fr. C. M. nach bereits ermirftem Pfandrechte bie exefutive Berauferung ber gur Spe pothef hiefur bienenden, im Passiv-Stande ber vormals Nicolaj v. Gojan'ichen , bermal ben Brudern Michael und Johann v. Gojan gehörigen Guteantheile von moldauisch Bauilla in XXVIII. Sauntbuche Seite 525 auf bieglandrechtliche Anordnung vom Iten Februar 1848 Bahl 892 ju Gunften bes herrn Michael v. Gojan intabulirten Summe von 1000 Dufaten als eines Theils ber im Passiv-Stande obbefagter Antheile von moldauisch Banilla gu Gunften der Frau Catharina v. Gojan intabulirten Galfte von drei Biertheilen ber als Legat ber Maria v. Gojan verehelichten Malewicz zugefallenen Summe von 3000 Dufaten und fomit bie Mb= haltung der Berfteigerung biefer Summe pr. 1000 Dufaten bei biesem Gerichte unter nachstehenden Bedingungen bewilliget:

Itens. Diefe Ligitagion wird am Sten August 1850 Frub 10 11br

hiergerichts abgehalten werden.

2tens. Bum Ausrufspreise wird ber Nennwerth biefer ju veräußernben Summe von 1000 Dufaten angenommen.

3tens. Jeder Kausslustige ist verbunden vor Beginn der Lizitazion ein 5 % Badium zu Sanden der Lizitazions = Kommission zur Sicherstel= lung ber im Erstehungsfalle richtigen Zuhaltung ber Lizitazionsbedingnisse zu erlegen, welcher Betrag bem Ersteher in ben Kaufpreis eingerechnet, den übrigen Lizitanten dagegen nach abgehaltener Lizitation wird rückgestellt werden.

4tens. Am obigen Termine wird die zu veräußernde Summe auch unter dem Ausrufspreise hintangegeben werden, falls sich Niemand fin= ben follte, der felbe um oder über den Ausrufspreis erstehen follte.

5tens. Der Ersteher wird verbunden sein, den Raufpreis binnen 2 Monaten nach erhaltener Verständigung der Genehmigung des Lizitazionsaktes ad Depositum bieses Gerichts um so gewisser zu erlegen, als sonst auf bessen Gefahr und Kosten biese Summe an einem einzigen Termine auch unter bem Erstehungspreise um welchen Preis immer murbe verau-Bert und berfelbe bes erl gten Babiums auf jeden Fall für verluftig er= flärt werden.

Gtens. Der Meistbiethende hat das Recht und Berbindlichkeit bie auf ber verkauften Summe als Super-Last haftenben Schulben, in fo weit sich der angebothene Raufschilling erstreckt, zu übernehmen, wenn der Gläubiger die Zahlung vor der allenfalls bedungenen Auffundigungszeit nicht annehmen wollte.

7tens. Sobald der Ersteher den Meistboth vollkommen berichtiget haben wird, alebann wird bemfelben bie vertaufte Summe in's Gigenthum eingeantwortet, dießfalls die Eigenthums-Urfunde fur benfelben eingeantwortet, und werden auf beffen Anfuchen, die auf diefer Summe haftenden Lasten, mit Ausnahme derjenigen, welche derselbe vermög' des vorangehenden Ligitagionspunktes zu übernehmen verbunden mare, von ber veräußerten Summe extabulirt und berfelbe als Eigenthumer biefer Sum= me intabulirt werden, wobei es sich von selbst versteht, daß diejenigen Schulden, welche ber Ersteher vermöge des 6. Ligitazionspunktes übernehmen mußte, von dem Kaufschillinge werden in Abschlag gebracht werden.

Stens. Um fich von der Richtigkeit und Sicherheit diefer zu veräu= Bernden Forderung überzeugen zu können, fieht es den Raufluftigen frei, von den Berlagaften nach Nicolaj v. Gojan und nach Maria Malewicz geborenen Gojan und von dem Tabular-Extrafte der gegenwärtig Michael und Johann Gojan'schen Gutsantheile von moldautsch Banilla, worauf diese zu veräußernde Forderung intabulirt ift, in der dieslandrechtlichen Registratur als auch in der hierortigen Landtafel von der auf diese Forderung und auf das der Maria Malewicz vom Nicolaj v. Gojan zuge= dachte Legat von 3000 Dukaten, woraus biefe zu veräußernde Forde-rung entspringt, sich beziehenden Lastenposten und ben darauf Bezug habenden ingroffirten Urkunden Einsicht zu nehmen. Aus dem Rathe des Bukowinger k. k. Stadt= und Landrechtes.

Czernowitz am 29. Dezember 1849.

Lizitazions = Ankundigung. (2)(1334)

Mro. 7872. Wegen Uiberlassung der erforderlichen Materialien und Arbeiten zur Berftellung einer Brudenwachterswohnung aus weichem Geruft - Materiale mit einer Untermauerung bei ber Gelanderbogenbrucke zu Kostołów, wird am 10ten Juny I. 3. in der Sanoker Rreisamts= fanglei eine öffentliche Ligitagion abgehalten, wozu Unternehmungelustige versehen mit einem 10 % Badium im Betrage von 56 fl. 30 fr. C.M. von bem Fistalpreise pr. 567 fl. 4 fr. C. M. eingeladen werden.

Die Ligitagionsbedingniffe tonnen vor Beginn ber Ligitagion in ber

Rreisamtskanzlei eingesehen werben.

Vom f. f. Kreisamte.

Sanok am 22. Mai 1850.

Kundmachung. (2)(1294)

Nro. 6522. Bur Verpachtung bes Brzezaner städtischen Waag-und Maßgefälles für bie Zeit vom 1ten November 1850 bis Ende Ditober 1853 wird ber Ligitagionstermin auf ben 28ten Juni 1850 feftgesetzt.

Diese Lizitazions = Verhandlung wird an dem benannten Tage in ber Brzeganer Magistratskanglet Vormittags um 10 Uhr vorgenommen merden.

Der Fisfalpreis beträgt 275 fl. C. M., wovon bas 10pctige Ba=

dium erlegt werden muß.

Auch Anbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen und sofort darauf lizitirt werden. Schriftliche Offerten haben nebst ber bestimmten Angabe ber Anboths-Summe auch das Nadium und die Erflarung zu enthalten, baß fich ber Anbiethenbe ben Ligitagionebedingniffen füge.

Uibrigens werden die Lizitazionsbedingnisse an dem Lizitazionstage

bekannt gemacht werden.

Brzezan am 19ten Mai 1850,

(1304)Edift. (2)

Mro. 542811850. Vom fonigl. galizischen Merkantil- und Wechselgerichte wird bem abmefenden und bem Bohnorte nach unbefannten Grn. Miecislaus Grafen Dunin Borkowski befannt gegeben, daß auf Ansuchen bes Jacob Herz Bernstein, zur Hereinbringung der Summe pr. 800 fl. C. M. sammt Nebengebuhren — die Zahlungsaussage gegen den belangten Srn. Miecislaus Grafen Borkowski mit Bescheib vom 10ten Mai 1850 8. 3. 5428 bewilliget murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbekannt ift, fo hat man

aur Vertretung und auf Gefahr und Roften besfelben ben hiefigen Landes- und Gerichts-Advokaten Dr. Sekowski mit Substituirung des Hrn. Abvokaten Dr. Onyszkiewicz als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber fur Galizien vorgeschriebenen Wechselord nung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird benmach ber Belangte erinnert, jur rechten Zeit entweder selbst zu erscheinen, ober die erforderlichen Rechtsbe helfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cach walter zu mahlen und bem hierortigen Bechfelgerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus deren Berabsaumung entstehenden Folgen selbst beizumessen haben wird.

Lemberg am 10. Mai 1850,

Editt. (1175)

Nro. 1853. Bom Magistrate ber freien Handelsstadt Brody wer den die unbekannten Erben nach Vinzenz Ignatowicz hiemit in Kenntniß gefett, daß benfelben in der Rechtsfache bes Gerschon Goldhardt gegen Vinzenz Ignatowicz, eigentlich gegen beffen Erben pto. 800 fl. B. B. gur Befriedigung ber bem Bittsteller Gerschon Goldhardt Geffionar bes Salamon Brandeis vom Vinzenz Ignatowicz zu ommenden Summe von 800 fl. W. W. ble exekutive Abschähung des dem Vinzenz Ignatowicz bisher tabularmäßig zugehörenden hier in Brody unter Tabular=Nro. 521 liegenden Realitätsantheils bewilliget und den mit Tod abgegangenen Erben nach Vinzenz Ignatowicz als: Helena und Stanislaus Ignatowicz eigentlich deren noch unbefannten Erben zur Wahrung ihrer Rechte in diesem Exekutionsakte Herr Leo Finkelstein jum Kurator mit Substitution bes Alexander Schulbaum hiemit ernannt, beibe mit dem Kuratelsbefrete versehen, und bem Ersteren der Bescheid vom Iten Mai 1850 Zahl 1853 zugeste ult worden.

Brody am 1ten Mai 1850.

Rundmachung. (1154)

Nro. 9180. Bom f. f. Lemberger Landrechte wird ber Frau Marianna Müller, Theresia Ossowska, Julianna Radecka, Joseph Chrzaszczyński und Anna Kossowicz, ferner der Marianna Szmidowicz etgentlich ihren Erben unbefannten Aufenthalte, nämlich: Victoria Szmidowicz verehelichten Sosnowska, Thekla Chochelska 2ter Che Lipowiczowa, Johann und Anton Szmidowicz hiemit bekannt gemacht, baß über das hiergerichts am 28ten März I. J. Zahl 9180 durch Jakob Herz Bernstein überreichte Bittgesuch ber f. Landtafel aufgetragen murbe, im Grunde der bereite fruherlaut Instr. 509. pag. 73 eingetragenen, bei der k. Landtafel aufbewahrten lestwilligen Anordnung des Herrn Adalbert Pawlikowski bann bes Instr. 563. p. 161 eingetragenenen Erbschaftsbestretes nach Adalbert Pawlikowski, so wie bes ex actoratu ber sammt lichen Erben der Adalbert und Ludwina Pawlikowskie bezuglich der Bertheilung ber Summe pr. 5000 Dukaten unter bieselben erfloffenen g. Bahl 5141 einverleibten Urtheile, und ber Abtretunge : Urfunde ber Barbara Pawlikowska auf Leander Pawlikowski, beren Einverleibung gur Bahl 5141 - 1850 angesucht murde — zuerst den Leander Pawlikowski, bann im Grunde der einzutragenden Urfunden B) und C) ben Jakob Herz Bernstein als Eigenthumer ber Salfte bes britten Theiles bes blos auf ben Gutern Lubaczow fammt Zugehör einverleibten nach Abzug ber Summe pr. 16000 fl. & M. von der Dom, 153. pag. 169. n. 27. on. intabulirten Summe pr. 5000 holl. Duf. verbliebenen leberschuffes, b. i. des Betrages pr. 1083 fl. 20 fr. C. M. sammt ben hievon gebührenden Binsen, da hingegen im Grunde des bereits früher eingetragenen Erb= schaftsdefretes A) und der zur Zahl 5141-1850 vorgelegten Abtretungs= Urfunde der Barbara Pawlikowska auf Leander Pawlikowski, so wie der Urfunden B und C und des die Großjährigkeit ber Eugen und Leopoldyna Pawlikowskie darthuenden Bescheides D) — der Bittmerber Jakob Herz Bernstein als Eigenthümer der aus der im Lastenstande so wohl der Guter Lubaczow fammt Zugehör als ber Guter Basznia fammt Zugehör Dom. 195. pag. 134. n. 53. on. einverleibten Summe pr. 16000 fl. respective aus bem Ueberreste pr. 10666 fl. 40 fr. C. M. sammt Binsen auf die herren Leander und Eugen Pawlikowski, bann auf Leopoldina Pawlikowska und auf Dionis Franz Pawlikowski ents fallenden Beträge pr. 266 fl. 40 fr., 1333 fl. 20 fr. und 8800 fl. C. M. sammt Binsen bei ben abgetretenen Forderungen einzuverleiben.

Da aber dem hiesigen Gerichte der Wohnort der oberwähnten Ber= sonen unbekannt ist, so wird ihnen auf ihre Gesahr und Kosten zur Wah-rung ihrer Rechte herr Abvokat Rajski, unter Stellvertretung des 5. Ab-vokaten Smolka zum Kurator bestellt, und demselben der oberwähnte Tabularbescheid eingehändigt.

Wovon das gegenwärtige Edikt Wiffenschaft ertheilt. Aus dem Rathe des k. k. Landrechtes. Lemberg, am 13. Mai 1850.

(1261)dietum. E

Nro. 4516. Caesarco - Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Stanislaopoliense DD, Michaeli Mokrzacki et Victori Karassowski de domicilio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: per D. Michalinam Bachmińska contra eosdem sub praes. 30. Aprilis 1850 ad Nrm. 4516 puncto judicandi: Summas 4000 flp. - 650 flp. et 786 flpol, et actum detaxationis super sorte bonorum Strzylcze haerentes praescriptione extinctas et de hac sorte bonorum extabulandas esse, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem Conventorum ignotam, eorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Mokrzycki cum substitutione D. Advocati Przybyłowski

qua curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam petractandum est. Praesens Edictum itaque admonet cum ad hic Judicii in termino in diem 14. Augusti 1850 hor. 9. matut, ad pertractandam hanc causam praefixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit,

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Stanislaopoli die 15. Maji 1850.

Nro. 11831. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski Antoniego Konopackiego i Annę Joung niniejszém uwiadamia, że spadkobiercy ś. p. Jana Zarzyckiego i Feliks Rojowski przeciw wyż wspomnionym względem ekstabulacyi sumy 297 duk. holl. z dóbr Chotyłuba pod dniem 25go kwietnia 1850 do l. 11831 pozew wnieśli i pomocy sądowej wezwali, w skutek czego do ustnego postepowania dzień sądowy na 5, sierpnia 1850 o godzinie 10. rano postanowiony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto ces. król. Sad Szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Sękowskiego, zastępcą zaś jego pana adwokata krajowego Starzewskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony do-wody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońcę sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać beda musieli.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego. We Lwowie, dnia 1. maja 1850

Obwieszczenie. (1316)

Nro. 9846. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski spadkobierców Antoniego Wierzejskiego, jako to: PP. Marcina, Stanisława i Ignacego Wierzejskich, Tekle z Wierzejskich Milewska, Barbare z Wierzejskich Dobrzańska, Helenę z Pilichowskich 1go ślubu Wierzejska, powtórnego Luberacka, Józefa Wardeńskiego, lub w przypadku zasztej śmierci spadkobierców z imienia i nazwiska niewiadomych niniejszem uwiadamia, ze przeciwko nim P. Ignacy Wincenty Woyno o ekstabulacye kontraktu o trzechletnią zastawną dzierzawe dóbr Pitrycz dnia 14. stycznia 1773 zawartego, na tychże dobrach wraz z suma 55000 złp. Dom. 24, p. 37. n. 2. on, intabulowanego tudzież sumy 18690 złp. Dom. 85. p. 247. n. 35. on. i sumy 5000 złp. Dom. 24. p. 38. n. 8. on. z prawami następnemi pod dniem 5go kwietnia 1850 do l. 9846 pozew wniósł i pomocy sądowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sadowy na 6. sierpnia 1850 o godzinie 10tej z rana wyznaczony został.

Ponieważ miejsce pobytu zapozwanych wyż wyszczególnionych niewiadome jest, przeto ces, król. Sąd szlachecki postanawia na ich wydatki i niebespieczeństwo obrońca p. Adwokata krajowego Smiałowskiego, zastępcą zaś jego p. Adwokata krajowego Baczyńskiego, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej gali-

cyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony do-wody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce sobie wybrali i Sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać będą musieli. Z Rady Ces. Król. Sądu Szlacheckiego.

Lwów dnia 25. kwietnia 1850.

P o z e w. (1299)

Nro. 12795. Ces. król. Sad Szlachecki Lwowski z miejsca pobytu niewiadomego, p. Klaudiusza Lurin niniejszem uwiadamia, że pan Aleksander hr. Wodzicki imieniem małoletniego syna Ludwika hr. Wodzickiego pod dniem 4. maja 1850 do l. 12795 o wykreślenie prawa pobierania dożywotnej pensyi w kwocie rocznej 750 złr. m. k. trankzacyą z dnia 29. czerwca 1838 umówionej z należytościami podrzednemi, ze stanu biernego dóbr Tyczyn z przyległościami pozew wniósł i pomocy sadowej wezwał, w skutek czego do ustnego postępowania dzień sądowy na 12. sierpnia 1850 o godzinie 10tej przed południem stanowi się.

Poniewaz miejsce pobytu zapozwanego p. Klaudyusza Lurin niewiadome jest, przeto ces. król. Sad szlachecki postanawia na wydatki i niebezpieczeństwo obrońca p. adwokata krajowego Bartmańskiego, zastępca zaś jego p. adwokata krajowego Onyszkiewicza, z którym wytoczona sprawa według ustawy sądowej galicyjskiej prze-

prowadzona zostanie.

Wzywa się wiec zapozwany niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sam stanał, lub potrzebne do obrony dowody postanowionemu obrońcy udzielił, lub też innego obrońcę sobie wybrał i sadowi oznajmił, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użył, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sam sobie przypisać będzie musiał. Z Rady c. k. Sadu szlacheckiego.

Lwów, dnia 10go maja 1850.

Obwieszczenie. (1300)(1)

Nro. 11746. Ces. król. Sąd szlachecki Lwowski dzieci z małżeństwa z ś. p. Janem Rudolfem dw. im. Bar. Haydlem urodzić się mogace lecz nieurodzone niniejszem uwiadamia, że p. Salomea z Hohendorfów Bar. Haydel przeciw tymże o wykreślenie sum 1000 duk, holl, 1000 duk, holl. i 2000 duk, holl. D. 75 str. 58 I. 9 cież. na dobrach Drohiczówka hypotekowanych pozew wniosła i pomocy sądowej wezwała, w skutek czego dzień sądowy na 17. lipca 1850 o godzinie 10. zrana wyznacza się.

Poniewaz miejsce pobytu zapozwanych niewiadome jest, przeto c. k. sad szlachecki postanawia na wydatki i niebespieczeństwo obrońca pana adwokata krajowego Waśkiewicza, zastępca zaś jego p. adwokata krajowego Kabatha z którym wytoczona sprawa według ustawy

sadowej galicyjskiej przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc zapozwanych niniejszem obwieszczeniem, aby w należytym czasie albo sami staneli, lub potrzebne do obrony dewody postanowionemu obrońcy udzielili, lub też innego obrońce so-bie wybrali i sądowi oznajmili, w ogólności zaś służących do obrony prawnych środków użyli, w przeciwnym bowiem razie wynikłe z zaniedbania skutki sami sobie przypisać bedą musieli. Z Rady c. k. Sądu Szlacheckiego.

We Lwowie, dnia 1. maja 1850.

(1265)Edykt.

Nro. 7778/1850. Przez Magistrat król, miasta Lwowa oznajmia się niniejszem z miejsca pobytu niewiadomemu Józefowi Löhner, że Eugeniusz Strzelecki przeciw niemu pod dniem 4 kwietnia 1850 L. 7778 prośbę o zmazanie prenotacyi Summy 20499 ZłR. 47 kr. W. W. z odsetkami 5 % od 1go czerwca 1816 ltczyć się mającemi, na połowie kamienicy pod L. 327 w mieście połozonej, uchwałą do L. 13829/822 dozwolonej wniósł i sądowej pomocy zażądał, Ponieważ miejsce pobytu zapozwanego Józefa Löhner niewia-

dome jest, przeto mu tutejszego Adwokata krajowego P. Fangora z zastępstwem P. Adwokata Waszkiewicz na jego niebezpieczeństwo i koszta za kuratora ustanowiono, z którym wniesiona sprawa podług ustawy postępowania sądowego dla Galicyi przepisanej przeprowadzoną

będzie.

Wzywa się zatém zapozwanego, aby zawczasu albo osobiście zgłosił się i potrzebnych środków prawnych ustanowionemu P. kuratorowi udzielił, albo sobie innego zastępce obrał i o tem Sądowi oznajmił, a w ogólności, aby do obrony służyć mogacych środ-ków prawem przepisanych użył, inaczej skutki z zaniedbania wyniknąć mogące sobie sam przypisać musi.

Z rady Magistratu król, miasta Lwowa dnia 13, kwietnia 1850.

Edift. (1282)

Mro. 11548. Bom f. f. Lemberger Landrechte mirb ben Gheleuten Wenzel und Anna Stach mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht. es habe wider fie die Rammerprofuratur Namens des Berzehrungsfteuerfondes wegen Zahlung der Summen von 183 fl. 56 fr. und 934 fl. 38 fr. E. M. sammt R. G. unterm 30ten Oftober 1849 Z. 32161 eine schriftliche Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebethen, worüber ben Belangten zur Erstattung ber Ginrede eine 45tagige Frift anberaumt war, weil jur Zeit ber angestrengten Rlage ihr Aufenthaltsort in Bochnia angegeben murbe.

Da nun der Aufenthaltsort der Belangten Wenzel und Anna Stach gang unbekannt ift, so hat das t. f. Landrecht auf Ansuchen bes t. Fis= fus zu ihrer Vertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes- und Gerichts - Abvokaten Dr. Landesberger mit Substituirung bes Gr. Landes= und Gerichts-Advokaten Dr. Menkes als Rurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach der für Galizien vorge=

schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbikt werben bemnach die Belangten erinnert, gur rech= ten Beit entweder selbst zu erscheinen , oder die erforderlichen Rechts= behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen andern Sach= walter zu mahlen und diesem Landrechte anzuzeigen, überhaupt die zur Bertheibigung dienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus deren Verfaumung entstehenden Folgen felbst beigumessen haben werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Landrechtes. Lemberg am 29. April 1850.

O dezwa. (1302)

Nr. 243. Dominium Pawłosiow w obwodzie Przemyskim jako zwierzchność masy pertraktująca wzywa niniejszem wszystkich, którzy z jakiegokolwiek tytułu do spadku na dniu 5. lutego 1848 zmar-łego Michała Wisniowskiego także Mazura włościanina wsi Cetuli pretensye mieć moga, ażeby z takowemi do 6 tygodni od dnia pierwszego umieszczenia w gazecie prowincyjnej w zwierzchności masy pertraktującej zgłosili się, bowiem po upływie tego terminu spadek tym przyznany zostanie, którzy swoje spadkowe pretensye w tym czasie udowodnią.

Dominium Pawłosiow, dnia 29. maja 1850.

(1341)Kundmachung. (1)

Mro. 6618. Mit Beziehung auf die Rundmachung bes Landesauberniums vom Sten März d. J. 3. 13109 wird hiemit in Folge hohen Finanz=Ministerial=Erlasses vom 29ten Mai 1850 J. 7163/F. M. zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß ber Termin zum Umtausche der zur

Ginziehung bestimmten ungarischen Landes Anweisungen zu 2 fl. gegen andere Kathegorien dieser Anweisungen auf Ginen Monat d. i. bis Ende Juni 1850 erweitert worden ift, und daß zugleich nebit den Landeshauptkaffen auch sammtliche f. f. Sammlungstaffen zur Ginlösung jener Anweifungen in der verlängerten Frift ermächtiget murben.

Bom f. f. galiz. Landesgubernium.

Lemberg am 3ten Juni 1850.

(1198)Kundmachung.

Dro. 10150. Bom Lemberger f. f. Landrechte merben die Inhaber folgender bem gewesenen Kostrzer Religionsfondsgutspächter Joseph Rittermann angeblich abhanden gekommenen Depositenscheine über mehrere erlegte Babialbeträge und zmar:

1tens. Ueber ben Betrag von 103 fl. C. M. erlegt beim Typiecer Kameral-Wirthschaftsamte am 16. Juli 1838 jum Jour Art. 209 aus

Anlaß der Uebernahme mehrerer Baulichkeiten auf dem Gute Kostrze. 2tens. Ueber den Betrag von 20 fl. 192/4 fr. C. M. erlegt beim Tyniecer Kameral-Wirthschaftsamte am Iten April 1839 zum Jour, Art. 142 Behufs der Ergänzung der Kauzionssumme für die Pachtung des Gutes Kostrze in der Periode 1836 bis 1842.

3tens. Ueber den Betrag von 54 fl. C. M. erlegt beim Niepolomicaer Kameral Wirthschaftsamte am 21. Juli 1840 zum Jour. Art. 219 aus Anlag ber Uebernahme ber Berftellung einer neuen Scheuer und

eines Brunnens auf dem Gute Kostrze, und 4tens. Ueber den Betrag von 31 fl. 30 fr. E. M. erlegt beim Tyniecer Kameral = Wirthschaftkamte am 27. September 1841 zum Jour. Art. 397 aus Anlag ber Aboptirung bes Tyniecer Klosters zur Beam-tenwohnung aufgefordert, die fraglichen Depositenscheine binnen Giner Sahresfrift um fo gewiffer vorzuweisen, widrigens dieselben für amortifirt erflart werben murben.

Aus dem Rathe des f. f. Landrechtes.

Lemberg am 16. April 1850.

Kundmachuna. (1133)

Mro. 7874. Bei ber am Cten und 7ten b. Dt. ju Mosciska und Przemyśl vorgenommenen Nertheilung der Pferdezuchtprämien sind folgende Landleute für die schönften felbst erzogenen Bengst und Stutten-Follen mit Prämien betheilt worden, und zwar:
1) Iwan Kozak aus Bruchnal, Haus-Mro. 26 mit 16. Dukaten.

2) Christian Messner aus Hartfeld, Saus = Nro. 80 mit 10

3) Peter Holderbaum aus Kuttenberg, Haus = Mro. 32 mit 8 Dufaten.

4) Philipp Hänsel aus Rheberg, Saus - Mro. 11 mit 8 Dufaten.

5) Iwan Jakymyszyn aus Laszki, Saus-Mro. 15 mit 6 Dufaten. 6) Konrad Gerhardt aus Berdichow, Haus = Mro. 15 mit 6 Du=

7) Nikolaus Stoffel aus Hartfeld , Saus = Nro. 110 mit 6 Dut.

8) Johann Zapl aus Berdychow, Saus = Mro. 50 mit 5 Dut. 9) Philipp Vetter aus Hartfeld , Saus = Nro. 90 mit 5 Dutaten.

10) Jacko Pankow aus Roguzno, Saus - Nro. 110 mit 5 Duf. Belches in lobender Unerkennung jur Macheiferung bekannt gege= Dom f. f. Kreisamte. Przemyśl am 7. Mai 1850.

Rachricht. (1332)

Bom f. f. galizischen Landesgubernium. Nro. 30033. Der Preis des Rindfleisches in der k. Hauptstadt Lem-berg fur das Lemberger driftliche Publikum, wird für den Monat Juni 1850 das Pfund Lemberger Gewicht auf Fünf einen halben Areuzer Con. Mun. feftgefett.

Lemberg, am 29. Mai 1850.

wiadomienie.

Od c. k. Rzadu krajowego. Nro. 30033. Cena jednego funta miesa wołowego wagi lwowskiej, dla publiczności chrześciańskiej miasta Lwowa, stanowi sie na miesiąc Czerwiec 1850 na pięć i pół krajcarów Mon. Konw. We Lwowie dnia 29. maja 1850.

Spis osób we Lwowie zmarłych, a w dniach następujących zameldowanych.

Od 19go do 21go maja 1850.

Ostrowski Jan, Ingrosista tabuli krajowej, 54 l. m., na suchoty. Biniowna Antonina, 4 dni m., z braku sił żywetnych. Śliwińska Katarzyna, aresztantka, 22 l. m., na zapalenie błony piersiowej. Lewkow Fedko, aresztant, 49 l. m., na suchoty. Słupski Antoni, stróż, 66 l. m., na konsumcyę. Mark Anna, dziecię ogrodnika, 10 mies. m. na zapalenie płuc. Palica Antoni, zarobnik, 59 l. m. dto. Daczkiewicz Michał, zarobnik, 45 l. m., na tyfus. Rozmiłowska Julia, siostra zakonu miłosiordzia, 66 l. m., ze starości.

Rozmiłowska Julia, siostra zakonu miłosierdzia, 66 l. m., ze starości.

Plewiński Jan. pisarz, 74 l. m. Kużma Demetr, zarobnik, 50 l. m., na puchlinę wodną. Mokrzycki Wasyli, mularz, 57 l. m., na zapalenie płuc.

Ż y d z i.

Weper Bruche, dziecię machlarza, 2 l. m., na wodę w głowie.

Porjes Chaje, dziecię tandyciarza, 2 l. m., na puchlinę wodną.

Stein Israel, dziecię żebraka, 6 mies. n., na konwulsyę.

### Anzeige = Blatt.

## Rühmlichft bewährtes

von Dr. Buron in Paris,

gegen Buhneraugen, Froftbeulen (Gefrore), Drufen, Gefchwure, Wunden, Giterungen u. f. w.

in Topfen mit Gebrauchsanweisung a 20 fr. C. M.; ferner

# Englische Patent=Leinwand

von Dr. O'Meara in London,

gewesenen Leibargt R. Dapoleoue,

gegen jede Art Gicht, Rheumatismus (Gliederreißen), Rothlauf, ben Krampf, geschwollene Glieder, besonders Kreuz-, Kopfund Ruckenschmerzen in Padet a 1 fl. C. M.

NB. Die beiben Artifel unter Garantie, mas gewiß mehr als jebe fonstige Anpreisung ift, und bei feinen berartigen Artifeln zugesichert werben fann, mit bem Bemerten einer außerft fchnellen Beilfraft.

In Wien, F. X. Meißner, jum "Todtenkopf", Bognergassen. 317. Für Galizien und bas Herzogthum Bukowina einzig und allein zu

haben

(1063)

In Lemberg in ber handlung bes herrn Alexander Binfarg.

" Krafau bei Beren Theofil Genfert.

Czernowitz in der Hardlung der Herren J. Schnirch und Gobne.

Daß biefe Gichtleinwand mich von den fürchterlichften Seitenstechen ganglich befreit, so wie für langjäorig gehabte rheumatische Kopf= und Ohren= Schmerzen geholfen hat, und ich hiergegen vergebens früher lie mögliche Mittel anwandte, bezeuge ich ber Wahrheit gemäß freiwillig und öffentlich. Stuttgart, 28. Februar 1850.

Frau Baurath von Fischer. Nachdem das Königl. Würth. Ministerium diese Leinwand dem K. B. Medizinal-Collegium gur Prufung übergeben und biefe Deb. Beborbe folche als probat für angegebene Leiden erflärte, murde diefelbe durch R. Wurt. Ministerial-Decret v. 16. Juni 1849 Mro. 7170 laut Regie-rungsblatt, anerkennend belegt und wird dieses anmit auf Berlangen, so wie die Aechtheit obiger Unterschrift amtlich beglaubigt. Stuttgart, am 3. März 1850.

Sigill des R. W. Oberamts Stutigart.

R. Wurt. Oberamt. Oberamtmann Maier.

## Doniesienia prywatne.

Zmiana Pomieszkania. Jan Rick, maister kotlarski, uwiadamia łaskawą publiczność, że wyprowadził się z pod Nru 164 , św. Stanisława ulicy, na Pickarską ulicę pod Nr. 455 4 dawniej zwane P. H. Komorowskiego.

(1340)Joseph Mollmann, Optifer und f. f. Universitate-Mechaniter macht die ergebenfte Unzeige, baß felber aus bem alten Universitäts-Gebäude feine Wohnung in die Rabe ber Johannes-Brude bei St. Nicolai ehemals bem S. Tandalski, jest bem Dr. Jur. und Abvokaten Onyszkiewicz eigenthumlichen Saufe Rro. 4281/4 verlegt hat, und fich ferner mit allen Gattungen guten Brillen, fo auch phistealischen und geometrischen Inftrumenten beftens empfiehlt.

Józef Kollmann,

optyk i mechanik przy c. k. wszechnicy uwiadamia P. T. publiczność, ze rzeniósł się z starego gmachu wszechnicy do domu Nro. 4281/4 niedaleko św. Jańskiego mostu, koło ś. Mikołaja, pierwej p. Tandalskiego, teraz Doktora praw i Adwokata p. Onyszkiewicza własnego i poleca nadal swój skład wybornych okularów i rozmaitych fizykalnych, jakoteż jeometrycznych instrumentów.

Licytacya na konie.

W cyrkule Stanisławowskim we wsi Poborcze, 2 mil od Sta-nisławowa, odbędzie się na dniu 24. czerwca 1850 licytacya na stadnine składającą się z klacz polskich dobrego rodu ze źrebiętami i znowu zaźrebiałemi, po ogierze czystej krwi oryentalnej także z młodzieży od 5letnich stopniując aż do roczniaków. — Ogier ojciec tej młodzieży i 3 ogiery młode bardzo szlachetne i silnej budowy.

## HANDEL KORZENI, PAPIERU I WIN

KRAKOVIAKIEM,

w kamienicy niegdyś arcybiskupiej,

otrzymał

świeże śledzie tak zwane Posthäringe, świeże Wody mi-neralne, tureckie śliwki, stołowe i kościelne świece (1336-1)tak zwane Apollo i inne rozmaite towary.